# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 21. Juny 1817.

### Ungekommiene Frenide vom 18. Juny 1817.

Ereherr von Kohntetl aus Pukladek, Herr Besiger Rapul aus Benic, Herr Ginwohner v. Komierowski aus Mazykomo, Herr v. Komierowski aus Wroblewo, I. in Mr. 391 auf der Gerberstraße; Herr Probst Meroezkiewicz aus Kramskie, I. in Mro. 220 auf der Zesuitenstraße; Wittwe Szczawinska aus Warschau, I. in Mro. 99 auf der Wilde; Herr von Kolaczkowski aus Wonnowo, Herr von Krzycki aus Strzeka, I. in Mr. 165 auf der Wilhelmöseraße; Herr Pachter Urnold aus Chwalztowo, I. in Mr 26 auf der Wallischei; Herr Czerwinski aus Krakau, I. in Mro. 100 auf der Wallischei.

#### Abgegangen den 18. Juni.

Die Herren: Pachter Kluczewöff nach Dziennico, von Karczewöff nach Chlapomo, v. Niedbalsti nach Stenczoca; Erbherr v. Lewinsti nach Sloczewo.

### Befanntmachung.

Mit Bezug auf die in den Posener Zeistungen sub Nr. 1, pro 1815 von dem damaligen Unter=Präsecten Wagrowicer Areises vom 24 December 1814 erlassene Bekanntmachung, fordern wir den Eigenthümer der im Sielee Walde gefundenen 3 Pferde und eine Britschke hiermit auf, sein Eigenthumstecht an dieselben

#### Obwieszczenie,

Odwołując się do Obwieszczenia przed owczasowego Podprefekta Powiatu Wągrowieckiego w Gazetach Foznańskich sub Nr. 1. 1815-pod dniem 24. Grudnia 1814 do publiczney wiadomości podanego, wzywamy Właściciela znalezionych na lesie wsi Sielca 3ch koni i bryczki przy nich będącey, aby prawo swey włosności w przeciągu dwóch mie.

Binneu 2 Monaten und langftens bis gum 28. Juli c. nachzuweisen, und zu bem Ende an biefem Tage Bormittage um 8 Uhr in dem Audienzzimmer des unten bemannten Gerichte ju erscheinen, poer gu gewartigen, bag er nach Ablauf biefer Beit feines Rechtes verluftig geben, und bas aus bem Berfaufe gelofete Gelb, ba foldes nicht die Summe von 100 Rthlr. erreicht, bem Kinder jugefchlagen werben mirb.

Es find biefe Pferbe:

- 1) ein schwarzfahler Wallach;
- 2) eine weisschäckige Fuchsstute, und
- 3) eine braune Auchoftute.

Gnesen, den 19. Mai 1817.

siecy, a naydaley do dnia 28. Lipca r. b. udowodnił, i w tym celu na dniu wyżey wyrażonym przed południem o godzinie 8. w Izbie audyencyonalnéy podpisanego Sadu ziemiańskiego stawił, w przeciwnym razie oczekiwać może, iż prawo do takowych utraci i pieniadze z sprzedaży zebrane ponieważ summy 100 talarów nieprzenosi, znalezycielowi przysadzone beda.

Konie te były:

- 1) Wałach karomyszaty:
- 2) Klacz pstrokato kasztanowata,
- 3) Klacz brudno kasztanowata.

Gniezno dnia 19. Maia 1817.

Roniglich Preug. Landgericht.

#### Betanntmachung.

Auf den Antrag ber Praefect Anton bon Garcannstifden Erben, follen

- 1) bie im Oborniter Rreife belegenen Guter
  - a) das Dorf und Borwert Lufowo nebst bem Bormert Bernifi,
  - b) Szymanfowo und Udjorowo,
- 2) bie im Garimschen Rreife belegenen Guter Let, Leget, Ramege und die haulanderei Bustrant bon Johannis b. 3. ab, auf 3 nach ein=

ander folgende Jahre offentlich plus licitando verpachtet werben.

#### Obwieszczenie.

Na zadanie sukcessorów niedy JW. Antoniego Garczynskiego Prefekta

- 1) Dobra w powiecie Obornickim położone:
  - a) Wieś i folwark Łukowo z folwarkiem Zerniki.
  - b) Szymankowo i Uchorowo.
- 2) Dobra w powiecie Szremskim położone: Łęg, Łężek, Kawcze i Oledry Bystrzyk,

od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, publicznie więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź

Tym celem więc wyznaczyliśmy Bu bem Ende haben wir einen Tere termin do licytacyi dobr Lukowa, Berniti , Saymanfowo und Udjorowo auf ben 28ten Juni c. Bormittage um 9 Ubr in bem Partheienzimmer unferes Gerichts por bem Deputirten, L. G. Rath Geren Saubert angefett , und gur Berpachtung ber Guter let, Leget, Rawcza und ber Saulanderei Buftrant einen Termin auf den 30. Juni c. Nachmittags um 3 Uhr por demfelben Deputirten und in bemfelben Locale anberaumt.

Wir laben bemnach Pachtluftige au: Diefen Terminen ein, die die nabere Mus= funft, Pachtbedingungen und Unschlage & Zage por Johanni b. 3. bei bem Regi= ftrator unferes Gerichts von Korczynsfi erfahren tonnen. Die Meiftbietenben haben gegen gleich baare in flingenden preuß. Courant ad depositum judiciale ju leiftende Bahlung ben Bufchlag Diefer Pacht, und bie Uebergabe ber Guster zu gewärtigen,

Dofen , ben 9. Juni 1817. Ronigl. Preug. Landgericht ...

min gur Berpachtung ber Guter Lufowo; Zernik, Szymankowa, i Uchorowa na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie o. w izbie dla strón w sądzie naszym przeznaczonéy przed deputowanym konsyliarzem Sadu ziemiańskiego Szubert, a do licytacyi dobr Łeg, i Łężek, Kawcza i Olendrów Bystrzyk, termin na dzień 30. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. w témže samém mieyscu i przed tym samym Deputowanym.

> Wzywaiąc ochożę dzierzawienia maiacych na te termina, uwiadomiamy ich, iż bliższa wiadomość, warunki licytacyi, wyciągi intrat dobr tych dane im beda do przeyrzenia w tydzień przed Sgo Janem przez Registratora Sadu naszego Ur: Korczyńskiego..

> Naywiecey daiacy za natychmiastowym złożeniem zalicytowaney summy w gotowiźnie w grubéy brzmiącey pruskiey monecie do depozytu sadowego, possessya dóbrtych przybita i na gruncie oddana sobie mieć beda.

> Poznań, dnia 9. Czerwca 1817. Króli Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung?.

Muf den Antrag des Curatoris der Faper von Bronifthen Liquidations-Maf= fe, Juftig = Commiffarius v. Sarnowski follen bie im Gyrimfchen Rreife , hiefigen Departemente belegenen : Guter

> Gogolewo, Zaborowo und

#### Obwieszczenie.

Na wniosek Kuratora Massy Likwidacyiney Xawerego Bronisza Ur: Sarnowskiego Kommissarza Sprawiedliwości Dobra

> Gogolewo' Zaberowo 1 Sroczewo z Hollendrami

w Powiecie Szremskim, w Departamencie tuteyszym położone, od S. Groczewo nebst ber Haulanderei von Johannis d. F. ab, auf 3 nach einander folgende Jahre plus licitando verpachtet werden.

Bu bem Ende haben wir Termin auf ben 28. Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Herrn kandgerichts-Rath ho. Karczewski in bem Partheienzimmer unseres Gerichts angesfezt.

Wir laben bemnach Pachtlustige zu Diesem Termin ein, die die nähere Auskunft und die speciellen Bedingungen ber Pacht bei dem Registrator unseres Gerichts Herrn Frost erfahren konnen. Der Meistbietende hat den Zuschlag zu gewärtigen.

Pofen, ben 9. Juni 1817. Bonigl, Preuß, Friedensgeriche Jana r. b. na trzy po sobie idace lata przez publiczna licytacya wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczyliśmy przeto w tym celu termin do zadzierzawienia dóbr tych na dzień 28go Czerwca r. b. z rana o godzinie rotéy przed delegowanym Sędzią Wielm: Karczewskim w Izbie dla stron wyznaczonéy.

Wzywamy zatém chęć dzierzawienia maiących, aby się na terminie tym stawili, i licyta swe podali, a więcey daiący przybicia dzierzawy spodziewcć się może. Bliższą wiadomość i warunki dzierzawy Registrator Sądu naszego JP. Frost kaźdemu wskaże.

Poznań dnia 9. Czerwca 1817.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

y. Krüger.

Bon Seiten bes unterzeichneten Fries benögerichts, werden alle diejenigen, wels che an die Cautionen des ehemaligen Rosmorniken Schrodaschen Kreises, Chodubsti und Meisner, Ansprüche, oder ein sonstiges Interesse dabei haben, hiedurch ausgefordert, sich mit ihren dieskälligen Ansprüchen, in 4 Mochen bei dem unterzeichneten Gerichte zu melden, oder zu gewärtigen, daß die von den Caventen nachgesuchte Zurückgabe, der gedachten Cautionen erfolgen wird.

Stroba, ben 11. Juni 1817. Ronigl. Friedens gericht,

Wszyscy ci, którzy do kaucyów bywszych Komorników powiatu Szredzkiego JPana Chodubskiego i Meisnera, iakiekolwiek maią pretensye z ich urzędowania, wzywaią się, aby się z pretensyami takowemi w ciągu tygodni czterech do podpisanego Sądu Pokoiu zgłosili; gdyż wrazie przeciwnym, żądane kaucye przeż Kawentów wydane im zostaną,

Szroda dnia II. Czerwca 1817.

Król, Pruski Sad Pokoiu.

Auf ven 27. September c. Bormittags um 10 Uhr, wird an gewöhnlicher Gerichtösielle vor dem Landgerichtö-Math v. Gorzyssewöll, bas auf der Töpferstraße hieselbst sub Nro. 565 belegene, dem Gottlob Springer geshörende, 7 Stuben, 2 Küchen, 1 Kaussaben, 3 gewöllte Keller, 1 Speises kammer enthaltende, und mit einem 6 Ruthen großen Hofraum versehenen, und auf 1800 Rthlr. gewärdigte Haus, gegen gleich baare Bezahlung, in klingensdem preußischen Conrant, öffentlich an den Meistdietenden im Wege der freiswilligen Subhaftation verkaust werden.

Fraustadt, den 2. Juni 1817. Das Königliche Landgericht.

Das im Inowraclamschen Kreise belegene abliche Gut Rzeczice soll von Johanni a. c. wieder auf drei auf einander folgende Jahre verpachtet werden. Der Licitations-Termin zu dieser Verpachtung stehet auf den 30. (dreisigsten) Juni c. zu Rzeczice an, und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung den Zuschlag von der dirigirenden Behorde zu gewärtigen.

Bromberg, den 11. Juni 1817. Landschaftliche Sequestrations=Commission.

Podpisany uwiadomia Szanowną Publiczność, iż na mocy Kommissorium Prześw: Sądu Ziemśańskiego Obwodu tuteyszego z dnia 19. Maia r. b. odbywać się będzie w Mieście Obrzycku licytacya dnia 30. b. m. i r. w domu pod Nrem. 140 na wypuszczenie izbów do mieszkania w tymże domu na lat kilka następujących po sobie, czyli na tak długo, dopókąd Sukcessorowie Jozefa Michała Dous w Nalezytości długu zaspokojonemi nie będą. Ochotę dzierzawienia maiących wzywa się z tym oświadczeniem, iż zaraz po wylicytowaniu roczna dzierzawa z Gory zapłacona bydź musi. Poznań dnia 19. Czerwca 1817.

Królewsko Pruskiego Sadu Ziemiańskiego Exekutor Krzymiński.

Gdy obowiązki iakie wynikały z kontraktu o dzierzawę sześcioletnią wsi Chróstowa w Powiecie Szrodzkim na dniu 1- Lipca 1808 zawartego, pomiędzy ś: p: Józefem Łaszczyńskim teyże wsi dziedzicem, a zmarłą z Chociszewiczów Willantową iuż ustały. Sukcessorowie przeto pomienionego Jozefa Łaszczyńskiego maią sobie za obowiązek ostrzedz ninieyszym aby nikt z Sukcessorami Willantowskiemi w iakikolwiek układ possess, ż teyże wsi detyczący nie wchodził.

Uwiadomienie. — Dobra Orchow 4 mile za Gnieznem, na granicy Królestwa Polskiego leżące, 8165 morgów obeymujące, Sukcessorów ś. p.: Marcina Łuczyckiego własne, sa do sprzedania przez licytacyą, stanowczą przed W. Dobielinskim Notaryuszem w dniu 21. b. m. odbydź się mającą. Cena ich pierwsza 400000 Złt. pol., z których połowa iako długi hypoteczne zostają, druga wedle układu wypłaconą bydź ma. Gdyby zaś sprzedaż bądź przez licytacyą, bądź z wolney ręki skutku nie wzięła, tedy te dobra są do arendy od następującego S. Jana, o czem można się zawiadomić u wspomnionego Notaryusza, lub Pełnomocników na Waliszewie pod liczbą 100 stojących, i wszystkie akta i mappę przeyrzeć.

3 u ber Faufen.

Sind 2 an der Wasserstraße sub Mro. 169 und 170 belegenen massiven Hauser, nebst Stallung und Hofraumen an den Meistbietenden. Diezu stehen vor dem Notario v. Kropinnicki drei Termine an, namlich: den 3, 10 und 17 Julie d. J. jedesmal Nachmittags um 3 Uhr, in dem Hause Mrs 170. Bon den Kausebedintungen kann man allezeit bei dem erwänten Notario, oder bei dem Sohne der. Eigenthümerin in dem Hause Nro. 170 Nachricht einziehen.

Pofen, den 20. Juni 1817.

Dieh und Wirthichaftegerathe zu verfaufen.

In bem Gute Chelmo bei Pinne follen ben 7. Juli d. J. Zugochfen, Meltstihe, Fornalopferde, beschlagene Wagen und verschiedene Wirthschaftsgerathe im Wege einer freiwilligen Licitation verkauft werden. Kassustige belieben sich baselbst am gedachten Tage Vormittags einzusinden, wo gegen das gleich baar zu erlegende: Meistgebot jedes erfrandene Object sogleich verabsolget werden wird.

Feuerspriten jum fahren und tragen, fteben jum Berkauf und werden verfertigt in der Breitenftrage Mro. 1 11. bei Em. 2Berner, Rupferschmiedt.

Stuben gn. vermiethen:

Der erfte Stock meines Hauses Nr. 56 am Marke ift bie Johanniszeit über, ju vermiethen: er bieret als Handlungsgelaß fo wie als herrschaftliche Wohnung, gleich gute Gelegenheit dur. Pofen, den 20. Juni 1817.

3. Seinrich.

#### Befanntmadung. Obwieszczenie.

Die fehr geehrten und zahireichen Manbanten unfere am 15. Juni b. 3. Joer= ftorbenen Baters des Jufig-Mathe Mit= telftadt btefelbft geben mir und die Gbre aans ergebenft aufzuforbern, ihre Mcten und Documente mahrend ber Johannis= zeit gegen Quittung und Entrichtung ber etwa noch restirenden Roften von uns in Empfang zu nehmen, indem wir, um die Mublieferung ber Acten zu erleichtern mah= rend der Johanniszeit in Pofen bleiben werben.

Dofen, ben 18. Juni 1817.

- 3. Mittelfabt, Landgerichte= Abortat ju Fraustadt.
- E. Mittelftabt, Landgerichts= Affeffor ju Bromberg.

Szanownych i licznych Mandantów naszego w dniu 15. Czerwca r. b. zmarłego oyca ś: p: Ur. Mittelstädta Konsyliarza Sprawiedliwości, mamy honor unizenie upraszać, aby akta i dokumenta podczas transakcvów Swiętoiańskich za kwitem i za zaspokojeniem resztujących kosztów od nas odebrali, gdy dla ulatwienia oddania tychże aktów pod czas Sgo Jana w Poznaniu pozostać bedziemy.

w Poznaniu dnia 18. Czerwca 1817.

- J. Mitttelstädt, Adwokat Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego.
  - E. Mittelstädt, Assessor Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy.

#### Avertissement.

Da ber unterzeichnete in Erfahrung gebracht, daß fich bas Gerucht verbreitet bat, ale wolle er feine Erziehunganftalt einftellen, fo hat er die Ehre Eltern und Bormunder gut melben, daß bies Gerucht nicht nur falfch ift; fondern er habe eine neue burch bewiesenen Fleiß und Zalente befannte Gouvernante und eine geschickte Stiderinu angenommen. Pofen, den 19. Juni 1817.

Trimail D. 3, am Ringe, Nr. 68.

#### U w i a d o m i e n i e.

Podpisany dowiedziawszy się o rozśianey wieści, iakoby miał zamysł, Instytut swóy edukacyyny znieść, nie, tylko oney iako płonney zaprzecza; ale owszem ma honor W. Rodzicóm i Opiekunom donieść, iż dla wydoskonalenia tegoż Instytuta, nową i z talentów i pilności znaną Guwernantke i Haftarke przyjał. Poznań, dnia 19. Czerwca 1817. Trimail, w Rynku Nro. 68.

Alle Muzeige, bandele

Den Liebhabern ber franzofischen Literatur zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich wieder ein Gortiment ganz neuer franzofischen Bircher worunter besonders mehrere 'empfehlung werthe Rinderschriften sind, erhalten habe, welche ich so wie mein gewöhnliches Lager von altern französischen Werken (worüber man in meiner Nauhlung ein Verzeichuiß unentgeldlich abfordern kann) dem geehrten Publico zu den möglichst billigen Preisen ergebenst offeriere. Eben so sindet man dei mir ein Gortiment von Schriften in polnischer Sprache aus allen Fächern zur gefälligen Auswahl. Posen, den 21. Juni 1817.

Johann Briedrich Rahn, Bafferfrage Rr. 175.

Dufifalien-Ungeige.

Fortepiano's, Guitarren und andere musikalische Instrumente, Mußkalien und alle Gattungen Seiten, find an haben bei Carl Auton Simon, in Posen Bafferstraße Nro. 186.

handlungs = Ungeige.

Endes Benannter zeigt hiemit an, daß er seine bisher unter der Firma Rysforver bekannte Handlung in das ehemalige Tobiapewskische Haus Mr. 47 am Warkte verlegt hat, und empfiehlt sich zugleich mit ganz neu sortieter hollandischer und schlessicher Leinwand, allen Sorten Taselzeuge, von der niedrigsten bis zur allersfeinsten Gattung, gegen billige Preise und reelle Bedienung.

Menbel Schiff.

An heige.

Mit ganz modernen Parifer Damen-Putz, bestehend in Aufschen für Das men, Hite aller Art, sowohl franzbsische wie anch italienische Stiohhute zu allen Preisen, und auch Berliner baumwollene Patent-Hute, ganz seine Parifer Blumen-Federn, Kleider-Garnituren, Stückereien, Aragentischer und mehrere in dies fed Fach einfiblagende Artifel, bestzleichen acht Ebliner-Basser, Parfumerien, moderne Pique-Westen und verschiedene andere Artifel empfiehlt sich zu den billigsten Preisen

Der Hiner = und Krabenaugen Operateur Hirschfeld ist hier angekommen und logirt bei den Herrn Schöfer in der Garberstraße.

(Biergu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 50. des Posener Intelligenz-Blatts

Ostrzeżenie.

Gdy Ur: Ceptowski Sztukatyer sprzedaie Folwark Marynopol zwany, rod Poznaniem, który w zamian wziął od W. Woyciecha Krzeszowskiego, na tym Folwarku ex pretio pozostaje się do dziś dnia summa niewypłacona z prowizyami przeydzie dziewiec tysięcy Złt. pol., a zatem zawiadomia się ninieyszem doniesieniem kupuiących, aby na to mieli szczególna uwagę. w Poznaniu dnia 19. Czerwca 1817.

Woyciech Krzeszowski.

Zbiegła żona. MaryannaŁukomska, żona moia, lat 30 licząca, wzrostu średniego, sytuacyi dobréy, twarzy okrągłey, włosów, oczu i brwi czarnych, porozumiawszy się z Stanisławem Aniela, dawniey gospodarzem w Sławienku pod Obornikami, a w ostatnich czasach bawiącym przy mnie do pomocy, opuściła mnie przed 14 tygodniami, niedając odtad żadney o sobie wiadomości. Chrac odzyskać te moje namowa kłóciciela spokovnoś i małżeńskiej uwiedzioną żonę, wzywam szanowne urzędy Woytowskie i Burm strzowskie, ażeby maiac pewną o iey pobycie wiadomość, raczyły mię o tém pod adresem do Dominium w Choynicy pod Jozef Łukomski, włościanin. Poznaniem uwiadomić.

Al maeige.

Mus bewegenben Grunden will ich nach Johanni b. 3. ben be jest von mir bier in Pofen geführten Zuchhand I aufgeben, und gur fchnellern Mufraus mung meines Lagers alles fur ben Roftenpreis verfaufen. 3d erfuche beelralb bas hochgeehrte Publicum, feinen Bedarf am Tuch, Pique, Dancheffer, 2Bollcord, Tricort, Gefundheitoffanell, Rittan und Barchent gegen beare Bablung bis ju Ende bes Monate Jusus d. 3. bon mir zu entnehmen und aus obigen Grunden die billigften Preife gu erwarten. Pofen, ben 18. Juni 1817.

F. U. Schnierftein, Dir. 59 am Martte.

#### n % e i q e.

Meine im vorigen Sabre biefelbft etablirte englische Fanence-Riederlage ift ietr burch viele neue bingugefommene fcone Cachen anfchnich vermehrt. Bes fondere geichen fich darin Thee: und Raffee-Gero fe in Gold: und Gilber-Lufire aus, eben fo auch Tafel Gervife in blaugrunen Muschelrand, braun gefireift und emaillirt, ingleichen o binare weiße ale auch errra feine weiße von Wooge= wood von 12 - 40 Perfonen, Teller, Schuffeln, feine und ordinare Taffen fomobl pollig verfteuert ale auch Transito find billig gu haben bei

Ernft Daafe in Stettin.

3wei turkische Kauffeute Alegro Bentura ot Comp., wovon einer jett aus Conftantinopel zurückgekommen ift, haben ein auserlesenes Waarenlager von acht turkischen Sachen mitgebracht, worunter mehrere hier noch nie geschene Artikel befindlich, als:

Mechte furfifche feitene und wollene Me inos in biperfen Karben, ju Damenfleis bern und gu Beften ju gebrauchen; Moderne turtifche Getoenzeuge, nach neueffer Mobe geffreift und in lebhafreften Barben, ju Damentleitern; Geftreifte Gerails Bade-Gewander mit Gold, Geide und 3mirn burchmiett; Medite turtifche und pers fifche Chamle von feltener Schonheit, in verfchiebenen Farben und Preifen; Zurfi= fche Tucher mit achten Malereien; Stricf = und Tabatbeutel, von furt fchen Shawis verarbeitet; Rothe, femarge und weiße perfifche Muten; Turlifche Pantoffeln in verschiedener Große; Pfeifenrohre vom adten Weichfeiholz in verschiedenen Großen. worunter mehrere von 3 bis 4 Ellen lang, mit zierlichen Mundftuden; Acchte vergolbete Pfeifentopfe mit Beichlagen in Dieverfen Qualitaten, worunter fogenannte Sultanefopfe; Turfifcher Rauchtabaf erfter Qualitat, gefchnitten und in Blattein; Turfifcher Feuerschwamm; 3mei Gorten Alloe-Dolg, welches unter'in Tabaf geraucht, ober auf Roblen gelegt, Die angenehmften Dufte verbreitet. Genanntee Solly bei Bafche gelegt, erhalt felbige im fteten lieblichen Geruch; Rofendl in 3 Gattungen; Boblriechende Pafitlles de Gerail, ju Medaillons und Dhraebangen ju gebrauchen; Balfam aus Mecca, erfter Gorte; 3mei Gorten mobiriechender turifcher Geife; Die feinfte Gattung achter turf icher Rofen und Mofchus-Verlen; In tifche Raffeeichalen mit vergoloeten Unterfagen, und mehrere orientalifche Urtifel. Auch mafchen fie turkifche Chawle, reinigen fie von Fleden, und machen Riffe und Locher in ben= felben wieder gu. Gin hoher Moel und ein berehrungemurdiges Dublieum werden gang ergebenft eingelaben, fie in ihrer Wohnung, Sotel ber Sonne, Bredlauerftrafe unter Dr. 2. ju beehren, wo fie des Bormittags von 8 bis I Ubr. und bes Dach= mittage von 2 bis 7 Uhr ftete gegenwartig fein werben.

Enbet unterzeichneter empfichlt sich Ginem hohen Publicum zum kommenden Johannismarkt mit einem sehr schonen geschmackvollen Berliner Mobel-Magazin von Mahagoni = und Burkenholz, auch seins moderne Rohrstühle, gute große neumodissche Spiegel, wie auch ertra seines englisches Sattelzeug, und auch vergoldete und platirte Geschirre. Derselbe bittet um geneigten Zuspruch und verspricht billige Preise, Levin Präger, auf dem Markte im Hause des Herrn Conditor Kesler

Mro. 53 in ber erften Gtage.

J. L. Plock, Mebel-Fabrikant allhier, empfiehlt sich einem verehrungswurs bigen Publicum mit einem großen Borrath von verschiedenen modernen Mobeln von Mahogoni= und andern Hölzern, auch sehr modernen Fortepiane, schone verschiebene bronzirte Rangleichter und ganz nach dem neuzien Geschmack gearbeitet, Spiegel zc. jede Urt Möbel kann man bronzirt auch ohne Bronze haben. Sein Magazu ift am Matkte in Herrn Heinrichs Hause, Nro. 56.

Gedachter Fabrifant nimmt auch Bestellung jeder Art Mobel in eine turze Zeit zu verfertigen an, und verspricht nicht allein gute und dauerhafte Arbeit, sondern

auch die billigften Preife.

#### Befanntmachung.

Ein hochgeehrtes Publicum beehre ich mich hiemit in Kenntniß zu seinen, bas som 22. b. M. im Gasthofe unter ber Sonne auf der Breslauerstraße zum Frühstück, zu Mittags und Abends für einen billigen Preiß und bei prompter Bedienung gespeiset werden kunn. Thomas Brykczynski.

#### Befanntmachung.

Dem geehrten Publicum empfehle ich ein bedeutendes und geschmackvolles Lager von großen und kleinen Tapisserien, Sackel und Gruckmuster, meistentheils neue Deffains, welche ich so eben aus Berlin erhalten habe, und zu den dortigen Fabrick-Preisen verkause. He it mann, am Ringe Nr. 85.

Jean Antoino aus Berlin empfiehlt fich zum bevorstehenden Markte mit einem schon fortirten Lager von Judustrie=, Mode = und Bronze-Waaren, und bittet, ihn mit geneigten Auftrageu gutigst zu beehren. Seine Wohnung ift auf dem Ringe Nro. 86 beim Aufgang des Tribunals.

Doniesienie handlowe.

Donoszę szanowney Publiczności, iż otrzymałam bardzo piękne i swiże stroie damskie, ostatniey mody, iaka teraz iest w Paryżu i Warszawie, które za cenę bardzo umiarkowaną przedawać będę mogła. — mieszkaiąca na ulicy Szerokiey Nro. 115.

Karolina Szumowna.

fired that these

Mam honor donieść szanownéy Publicznosci, iż od dnia 21go b. m. zaczne dawać obiady i kolacye w Hotelu Wiedenskim, wchód do Sali iadalnéy przez brame na pierwszym piesrze pod Nrem. 3.

Poznań dnia 17. Czerwca 1817.

J. N. Struminski.

## Ungeige megen Ueberfegung.

Da ich als vereideter Dollmetscher bestätigt worden bin; so übernehme ich auch alle ukten zum Ubersetzen, sowohl aus dem Deutschen ins Poinische wie auch aus dem Polnischen ins Deutsche. Posen, den 16. Juni 1817.

Th. v. Szumski, Lehrer am Lyceum.

#### Dienstanbietung.

Ein junger unberheiratheter Mann, welcher 4 Jahre hindurch, 2 bebeutende Borwerke bewirthschaftet hat, wunscht von Johanni dieses Jahres ab, sich anderweitig als Administrator oder Deconom zu engagnen. Nähere Nachricht hierüber erhält man in dem Hause sub Nro. 219 auf der Nenstadt, Parterre rechter Hand.

Die gestern Abend um to Uhr erfolgte gluckliche Entbindung meiner Frau von einer gesunden Lochter, zeige ich meinen Berwandten und Freunden an. Posen, am 16. Juni 1817. D. G. Baarth.

Die unvergleichliche starke Minarva macht dem hohen Adel und resp. Publico bekaunt, daß sie ihre außerordentliche Starke, welche hier noch nie gesehen worden ift, Sonntags, als den 22 d. M. zum ersteumal zeigen wird, worüber die Ansschlagettel das Rahere besagen werden. Der Schaup at ist in der neu erbauten Bude auf dem St. Cophia-Platz ohnweit des Tochuschlisschen Jauses.